## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag, den 23. Mart 1827.

Subhaffatione=Patent.

Die unter unferer Jurisdiction im Posener Kreise belegenen, und zur Lu= dovifa bon Szezutowekaschen Concurd= Maffe gehörigen Guter Riefry und Star= 3hny, welche 1 1 Meile von Pofen, 2 Meilen won Obornif, 21 Meile von Samter, 3 Meilen von Obrzucko und 2½ Meile von Murowanna = Goslin ent= fernt, und nach ber im Jahre 1825. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 33,853 Rthlr. 9 fgr. 2 pf. gewürdigt worden find, follen auf den Untrag des Juftig = Commiffarine Mittelftadt ale Cu= rator ber v. Szczutowskaschen Maffe of= fentlich an ben Meistbietenden verkauft werben.

Es ist hierzu ein neuer Bietungs= Termin auf ben 23. Juni c. Bormit= tags um 9 Uhr in unserem Partheiens Zimmer vor bem Landgerichts = Affessor Patent Subhastacyiny.

Dobra Kiekrz i Starzyny w naszey jurysdykcyi Powiecie Poznańskim położone, i do massy konkursowey Ludowiki Szczutowskiey należące, które 1½ mili od Poznania, 2 mile od Obornik, 2½ mili od Szamotuł, 3 mile od Obrzycka, 2½ mili od Murowaney Gośliny odległe, i podług w roku zeszłym sądownie sporządzoney taxy na 33,853 Tal. 9 śgr. 2 fen. oszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt iako kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczony iest nowy termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. w naszéy Izbie stron, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, na Rapp angesett, zu welchem wir besithe ktory zdatność kupna posiadających fabige Raufer mit bem Bemerfen einla= ben, baf, wenn nicht eintretenbe recht= liche Sinderniffe ein Undres nothwendig machen, ber Bufchlag an ben Meiftbies tenden bei erlegtem Raufgelbe erfolgen wird.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als bie Balentin v. Balemsfischen Erben, ber Beinrich Mathias, Faftor ber Dedertichen Sandlung, die Conftantia geborne bon Cforzewefa verebelichte von Bafrzewefa= fchen Erben, und ber Ludwig von Gfo= rzewski hierdurch öffentlich vorgelaben, ihre Rechte in bem anftebenben Licita= tion8=Termine mahrzunehmen, unter ber Bermarnung, bag im Falle ihres Musbleibens bem Meifibietenden ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgelbes die Lofdung ihrer For= berung auch ohne Production ber barüber fprechenten Documente erfolgen wirb.

Die Tare und Bedingungen fonnen taglich in unferer Regiffratur eingeseben

merben.

Pofen ben 17. Januar 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht. z tém oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przesz: kodzie nie będą, przyderzynie naywięcey daiącemu po złożeniu licy-

tum nastąpi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathias Disponent Handlu Dekertów, sukcessorowie Konstancyi Skorzewskich zamężney Zakrzewskiey i Ludwik Skorzewski, a żeby praw swych w terminach licytacyinych dopilnowali, pod tym ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się przyderzenie naywięcey daiącemu i po złożeniu licytum wymazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumentów nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 17. Stycznia 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Posen auf der Borsfiadt St. Martin unter Arc. 94 belesgene, den Wilhelm und Charlotte Kreilsschen Schleichen Eheleuten zugehörige Haus und Mebengebäude nebst einen Baumgarten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2982 Athlie. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 24. April e., den 22. Junius e., und ber peremtorische Termin auf

ben 25. August c., vor dem Landgerichtsrath Hellmuth Vormittags um 9 Uhr in unserem Instructions = Zimmer angesett. Besitzfähigen Käusern werden diese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß in dem Letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare kaun zu jeder Zeit in unfes rer Registratur eingeschen werden.

Posen den 27. Januar 1827.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Poznaniu na przedmieściu Śgo Marcina pod Nro. 94. sytuowany Wilhelma i Karoliny Kreilów małżonków własny, i postronne zabudowanie wraz z sadem, podług sądowéy taxy na 2982 Tal. 15 śgr. oszacowany, ma bydź na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedanym i termina do licytacyi wyznaczone są na

dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 22. Czerwca r. b.,

a ostateczny na

dzień 25. Sierpnia r. b., przed Sędzią Ziemiańskim Hellmuth zrana o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym.

Maiąci ochotę do kupowania téy nieruchomości zawiadomiaią się ninieyszem o tych terminach z tém oświadczeniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta przysądzoną zostanie, skoro tego prawne przyczyny nie dozwolą.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana.

Paznań d. 27. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubiner Kreise in ber Stadt Labis schin auf der Neustadt unter Nro. 72 belegene, dem Kaufmann de la Garde zugehörige Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Laxe auf 1311 Athlr. 19 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Dietungs = Termin ist auf den 18. Mai c. vor dem Herrn Landgerichts= Rath Köhler Morgens um 10 Uhr all= hier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser peremtorische Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage kann gu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 14. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod jurysdykcyą naszą na nowym mieście Łabyszynie w Powiecie Szubinskim pod No. 72 położona, do kupca de la Garde należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1311 śgr. 19 szel. 6 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termin licytacyjny na dzień 18. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Koehler w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w nim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 14. Stycznia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation & : Patent.

Das hierfelbst unter Dro. 42 belege= ne maffive Wohnhans, fo wie bas zu demfelben gehörige Brau= und Brenn= haus nebst ben vorhandenen Brau = und Brenngerathschaften, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 4140 Rtblr. 25 Igr., so wie auch bas in ber hiefigen Borftadt Ofotto unter Mro. 495 an ber Brahe belegene Grundstuck, welches auf 524 Mthlr. 17 fgr. 107 pf. gewurdigt worden ift, beide Grundftucke ben Bube= ichen Cheleuten gehorig, follen auf ben Untrag ber Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meifibietenden verkauft werden, und ift biergu ein prorogirter Bietunge=Termin auf den 19. Juni c. bor bem herrn Landgerichterath Kruger Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekaunt gemacht, daß in diesem Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen, und daß wenn ein annehmbares Gebot erfolgt, der Rubr. III. Nro. 3. eingetragene Gläubiger seine Real-Forderung von 2250 Athle. auf den Grundstücken stehen lassen will.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und

Patent subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Bydgoszczy położone, do małżonków Zube należące, jako to:

 domostwo murowane na ulicy Fryderyka pod liczbą 42 stoiące wraz z zbrowarem i gorzalnią podług sądownéy taxy na 4140 Tal. 25 śgr. ocenione,

2) posiadłość na tuteyszém przedmieściu pod liczbą 495. nad rzeką Brdą sytuowana na 529 Tal. 17 śgr. 10½ fen. oszacowana, niemniéy

3) narzędzia gorzelanne i browarcze maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedane, którym końcem licytacyjny odroczony termin na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Krygier w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody, i że prócz tego, ieżeli licytum dostateczne podane zostanie, wierzyciel którego pretensya pod Rubr. III. Nro. 3. umieszczona iest, kapitał śwóy 2350 Tal. na gruncie zostawić iest gotów.

W przeciągu czterech tygodni zo-

die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorges fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg den 22. Februar 1827.

Roniglich Preuß. Landgericht.

stawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Gnesener Kreise in der Stadt Czerniejewo unter Mro. 103 belegene, dem Joseph Czarnecki zugehörige Wohnshaus nebst einem Obstgarten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 250 Mthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Glänbigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 26. Mai c. vor bem herrn Land= Gerichte= Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Kaufern wird biefer Termin bekannt gemacht, um in bemselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 22. Januar 1827.

SIGNOR SIL ASSESSED VILLE SILVE SUITE

Patent Subhastacyiny.

Dom wraz z ogrodem w mieście Czerniejewie Powiecie Gnieznieńskim pod Nro. 103. położony, Józefa Czarneckiego własny podług taxy sądownie sporządzoney na 250 Taliest oceniony, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 26. Majar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym końcem stawienia się, i podania swych licytów.

Gniezno d. 22. Stycznia 1827.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Daß den Eigenthümer Michael Bussesschen Sheleuten zu Pateref bei Nakel, Wirster Kreises zugehörige, daselbst unter der Mro. 1 belegene Grundssich, bestehend in einem Wohnhause, den nothigen Wirthschafts = Gedäuden, in 2 Familien = Häusern und einigen Garten, Wiesen und Neckern, dessen Werth zussammen auf 2113 Rthlr. 10 fgr. 5 pf. gerichtlich ausgemittelt worden, soll Schulden halber an den Meistbietenden verfauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts du Schneidemuhl, haben wir 3 Die-

tunge = Termine

1) auf ben 5. April, 2) — ben 13. Juni,

3) — ben 23. August k. J., wovon der legte peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt, und laden daher besitzschige Kauflustige vor, sich alsbann hierselbst einzusinden, und ihre Gebote anzugeben.

Der Meistbietenbe hat ben Zuschlag du gewärtigen, in sofern nicht gesetzliche Grunde die Ansetzung eines neuen

Termins nothig machen follten.

Die Tare fann in unserer Regiffratur ieberzeit nachgesehen werden.

Robiens den 1. October 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Grunta małżonkom Michała Bussy właściwie należące, pod Nr. 1 w Paterku przy Nakle położone, składaiace sie z domu mieszkalnego i należących doń gospodarczych budynków, z dwóch domów komorniczych kilka ogrodów, łak i ról, których to gruntów wartość wyśledzoną iest sądownie ogólem na summe 2113 tal. 10 sgr. 5 fen. maia bydź sprzedanemi przez publiczną licytacyą na wnio. sek kredytorów więcey daiącemu. Wskutku zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy zatém w Sądzie swym trzy po sobie następuiace termina a to

1) na dzień 5. Kwietnia,

2) na dzień 13. Czerwca,

3) na dzień 23. Sierpnia r. p., z których ostatniiest peremtoryczny. Ochotników kupna zdolność do kupienia i posiadania maiących wzywamy więc ninieyszym, ażeby w tychże terminach stanęli, i swoie podali licyta a w terminie ostatnim pewnym bydź może naywięcey daiący przybicia, ieżeli powody prawne nowego do sprzedaży wymagać nie będą terminu. Taxa może bydź przeyrzaną każdego czasu w Registraturze naszey.

Łobżenica d. 1. Październ. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju. Junge Leute von anståndigen Eltern, die das Gymnasium besuchen, werden von einem Konigl. Beamten in Wohnung und Kost genommen. Naheres im Intelligenz = Comtoir.

Ein Konigl. Beamte will eine freundliche Stube von Oftern ab, an einen einzelnen gebildeten Mann ablaffen. Naberes im Intelligeng=Comtoir.